### Amtsblatt

## Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

8. November 1961.

14° 260.

8. Listopada 1861

(2062) Obwieszczenie. (2)

Nr. 3536. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszem wiadomem się czyni, że w skutek rozporządzenia prześwietnego c. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 13. lipca b. r. L. 2261 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Mynowa, propinacya od wodki i piwa, to jest prawo wyszynku wódki i piwa we wsiach Grab, Ożenna, Wyszowatka i Żydowskie i piwa we wsiach Grab, Ożenna, Wyszowatka i Żydowskie na czas od oddania tejze propinacyi dzierzawcy aż do końca maja 1863 roku, w drodze publicznej licytacyi na dniu 18. listopada t. roku w zwykłych urzędowych godzieach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi wypuszczoną zostanie.

Do tej propinacyi sa dodane grunta pańskie w Grabie z następującemi zasiewami: 6 macy 12 garney jęczmienia, 88 mac 8 garney kartosi i 120 mac owsa.

Licytować chęć mający zapraszają się, by się na powyższym

terminie zgłosili.

Za cenę wywołania bierze się czynsz roczny w kwocie 360 zlr. a. wal.

Przed rozpoczęciem licytacyi mają licytować chęć mojący 10% wadyum do rak licytacyjnej komisyi złożyć.

Zreszta beda bliższe warunki licytacyj na licytacyjnym terminie do wiadomości podane.

Dukla, dnia 22. października 1861.

(2048) E d y k i. (2

Nr. 2804. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia się niewiadomą z pobytu p. Adolfinę Wohlfahrt niniejszym edyktem, że likwidacya masy po Franciszce Wohlfahrt przez byłe dominium Bolechów tutaj oddanej w dniu 30. listopada 1861 o godzinie 10tej przed południem nastąpi i że gdy miejsce pobytu p. Adolfiny Wohlfahrt sukcesorki Franciszki Wohlfahrt jest niewiadomem, przeto c. k. powiatowy sąd dla zastąpienia jej przy tej likwidacyi na jej niebezpieczeństwo i koszt tutejszego mieszkańca pana Hero Reichmann jako kuratera ustanowił, z którym likwidacya ta według przepisanej procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto p. Adolfinie Wohlfahrt, ażeby w należytym czasie albo sama przybyła, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzieliła, lub innego rzecznika wybrala, i tego sądowi oznajmiła, gdyż powstałe z zaniedbania skutki

sama sobie przypisze.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Bolechów, dnia 29. października 1861.

Nro. 13942. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Ferdinand Baczko, als: Josef, Ferdinand, Anton, Rosalia, verehelichte Stefanowicz, Carolina, Anna, Amalia und Barbara Baczko mittelst gegenswärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Michael v. Kostin wegen Amersennung des Eigenthums einiger im Passürstande von Zwiniacze intabulirten Lasten am 16. September 1861 3.13942 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten Erben nach Ferdinaud Baczko unbefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten ben hiesigen Advokaten Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, und ihm obige Klage zur Erstattung der Einrede binnen 90 Tagen zugefertigt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt werben wirb.

Durch bieses Ebitt werden bemnach die Belangten eriunert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts, behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Verthetdigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsiehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 5. Oftober 1861.

(2067) © b i f t. (2)

Mro. 5067. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird allen auf ben, bem Herrn Eugen Fürsten de Ligne gehörigen, im Tarnopoler Rreise gelegenen Gütern Stadt Zbaraz mit ihren Forderungen versis herten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß Behufs Zumeisung der mittelft nuespruches der f. f. Grundentlastungs-Fondsdirekzion vom 22. Mai 1858 3, 2838 für die unterthänigen Leistungen in obiger Stadt mit 6743 st. 40 fr. km. und 2769 st. 10 fr. km. ermittelten Entslastungskapitalien die gerichtliche Berhandlung eingeleitet wird.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich oder schriftlich an dieses k. k. Kreisgericht ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Vor= und Zunamens und Wohnortes (Haus-nummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalistrte Wollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Supothekar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Ginfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Boft, und wenn ber Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes E. E. Areisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bor-ladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtewirtung wie bie zu eigenen Banben geschehene Bustellung, wurden abgesendet werden, um fo sicherer bis einfchließlich ben 31. Dezember 1861 zu überreichen, wi= drigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit zur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in die leberweisung seiner Forderung auf die ermitielten Entschädigungs Rapitale nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getrosfenes Uebereinkommen unter ber Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Kapital überwiesen worden, oder-nach Maßgabe des S. 27 des kaiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Tarnepol, am 21. Oftober 1861.

Nrv. 38862. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Verlust gerathenen Reverses bes galiz. stanbischen Kreditsvereines, über ein auf ten galizischen Pfandbrief Serie V., Nr. 3257 über 100 fl. KM. erhobenes Darleihen von 50 fl. öst. W. aufgefordert, sich binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bei diesem Landesgerichte zu melben und ihre Besitzechte auszuweifen; widrigens der obbeschriebene Revers für amortistrt erklärt werden wird. Lus dem Rathe des f. z. Landesgerichtes.

Lemberg ben 16. Oftober 1861

Edykt.

Nr. 38862. C. k. sąd krajowy wzywa posiadaczy domiemalnie zgubionego rewersu galic. stanow, towarzystwa kredytowego na pożyczkę 50 zł. w. a. za zastawem listu zastawnego galic. towarzystwa kredytowego na 100 złr. m. k. serya V. Nr. 3257 opiewającego, by się w ciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni do tego c. k. sądu krajowego zgłosili i prawa swe wykazali, inaczej bowiem rewers ten amortyzowany będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, daia 16. października 1861.

Mro. 1275. Wom k. t. Bezirksamte als Gericht in Medenice werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen, vom k. k. Kameral Wirthschaftsamte Medenice am 29. Jänner 1850 Post-Nro. 232 und pag. 85 P. N. 1. ausgestellten Original Duittung über die vom Peter Heuchel und respektive den Cheleuten Friedrich und Jalia Paar für die Pachtung der Mahlmühle im Kameraldorfe Tynow erslegte Kauzion pr. 126 st. KM. aufgefordert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Duittung hiergerichts vorzuweisen, oder ihre allfälltgen Rechte darauf darzuthun, widrigens derselbe nach Abslauf der bezeichneten Frist für amortisit erklärt werden wirb.

Medenice, ben 22. Oftober 1861.

(2069) E d y k t. (2)

Nr. 2007. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie czyni wiadomo, iż w dniu 22. lutego 1826 zmarł bez oświadczenia ostatniej woli, Jan Kobina z Beska. Sąd nieznając pobytu do tegoż spadku powołanej Rozalii z Kopinów Prociowej, wzywa takową, ażeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tymże sądzie i oświadczenie do tego spadku wniosła, w przeciwnym bowiem razje spadek byłby pertraktowany z temi, którzy się zgłosili i z kuratorem Adamem Szałankiewiczem dla niej ustanowionym.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 3. października 1861.

(2068) © b i F t. (3

Mro. 4407. Das Tarnopoler f. f. Rreisgericht macht hiemit befannt, daß jur hereinbringung ber burch Moses Zacharias Schiff mis der Thekla Kowalska und der liegenden Nachlasmasse des Franz Kowalski erfiegten Forderung pr. 600 fl. RM. ober 630 fl. öft. Wahr. fammt 6% Binfen vom 26. Dezember 1849, ber Gerichtetoften pr. 28 fl. 55 fr. RM. und 24 fl. RM. und ber mit 15 fl. 20 fr. oft. Bahr. quertannten Grefugionetoften die exetutive Feilbiethung ber früher dem Franz und ber Thekla Kowalskie gehörigen, in Tarnopol sub Nro. 706 liegenden, im ftabtischen Grundbuche dom. 7. pag. 432. eingetra. genen Realitat in Tarnopol in zwei Terminen: am 20. Dezember 1861 und am 30. Janner 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags im Gerichtshause vorgenommen, und an diesen Terminen die obermahnte Realität nur über ober um den Schähungswerth von 10330 fl. 25 fr. RM. ober 10846 fl. 933/4 fr. off. Bahr. hintangegeben merben mirt, und falls biefe Realität um ben ermähnten Preis nicht veräußert merben follte, gur Seftfegung erleichternder Bedingnngen der Termin mit bem 31. Janner 1862 um 9 Uhr Fruh bestimmt.

Jeber Raufluftige hat 10% obigen Ausrufspreifes als Babium

zu erlegen.

Der Schähungsakt und die Lizitazions-Bedingungen können aus bem im Gerichtshause affigirten Edikte oder auch aus den Registra-

tursaften erfeben merben.

Die neu zngewachsenen ober nicht rechtzeitig zu eigenen Sänden zu verständigenden Släubiger, dann die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Kinder bes Franz Richter werben durch den Kurator Advokaten Dr. Kozmiński, ferner die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Thekla Kowalska und beren gleichfalls unbekannte Erben, fo wie die liegende Masse des Franz Kowalski durch den in der Person des Advokaten Dr. Kratter mit Substituirung des Advokaten Dr. Schmidt bestellten Kurator und durch gegenwärtiges Edikt von dieser Feilbiethungs-Ausschreibung verständigt.

Tarnopol, am 16. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4407. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, że na rzecz Mojżesza Zacharyasza Schiff przeciw Tekli Kowalskiej i masie nieohjetej Franciszka Kowalskiego na zapłacepie kwoty 600 złr. m. k. albo 630 zł. w. a. razem z odsetkami 6% od 26. grudnia 1849, kosztami sądowemi 28 złr. 55 kr. m. k. i 24 złr. m. k., tudzież kosztami egzekucyi w kwocie 15 zł. 20 c. w. a. przymnsowa sprzedaż realności pod Nr. kons. 706 w Tarnopolu położonej, w tabuli miejskiej dom. 7. pag. 432 wpisanej, dawniej do Franciszka i Tekli Kowalskich, teraz zaś do p. Anieli Kowalskiej należącej, w dwóch terminach, t. j. 20. grudnia 1861 i 30. stycznia 1862, każdą razą o godz. 9tej przed południem w tutejszem sądzie się odbędzie, i że w obydwóch tych terminach wyż wspomniona realność tylko wyżej wartości szacunkowej lub za cenę szacunkową 10330 złr. 25 kr. m. k. albo 10846 zł. 93<sup>3</sup>/4 c. w. a. sprzedana będzie, a gdyby ta realność za cenę szacunkowa sprzedaną być nie mogla, wyznacza się do postanowienia ułatwiających warunków termin na 31. stycznia 1862 o godz. 9tej przed południem.

Każdy chęć kupienia mający ma jako wadynm 10% wyż wy-

mienionej ceny wywołania złożyć.

Akt szacunkowy i warunki licytacyjne można w obwieszczeniu w zabudowaniu sądowem wywieszonem, albo w registraturze sądo-

wej wejrzeć.

Wierzycieli, którzy poźniej hypotekę zyskali, albo którym niniejsza uchwała lub nie do własnych rak lub nie dość wcześnie doręczoną została, jako też z nazwiska i pobytu niewiadome dzieci Franciszka Richtera uwiadamia się o tej sprzedaży przymusowej przez kuratora p. adw. dr. Koźmińskiego, potem z życia i pobytu niewiadomą Teklę Kowalską albo jej równie niewiadomych spadkobiercy, dalej masę nieobjętą Franciszka Kowalskiego przez postanowionego kuratora p. adw. dr. Krattera i wszystkich także przez niniejsze obwieszczenie.

Tarnopol, doia 16. października 1861.

(2074) Kundmachung. (2

Mro. 1046. Bom Kimpolunger f. f. Bezirksamte als Gericht wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der k. f. Kimpolunger Notar Herr Alexander Banczeskal mit Beschluß dieses Gerichtes vom 29. April 1860 3. 441 zur Vornahme der im S. 183 lit. a der Notariatsordnung bezeichneten gerichtlichen Afte in Berlassenschaftsangelezgenheiten für alle im Bezirke Kimpolung vorkommenden, der Gerichtsbarkeit dieses Gerichtes zufallenden Abhandlungen bestellt worden sei. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Kimpolung, am 20. Oftober 1861.

(2066) Ronfurd = Ausschreibung. (3)

Rr. 10433. Bei ber f. f. Polizei-Direfzion zu Krakau ift eine Ronzepts : Abjunktenftelle erfter Rlaffe mit bem Abjutum jahrlicher Bierhundert und 3manzig Gulben oft. B. in Erledigung getommen.

Bur Besehung bieser Stelle wird hiemit ber Konkurs ausgesichrieben. Die Bewerber haben ihre dießfälligen Gesuche unter Nachsweisung des Alters, der vollendeten juridisch politischen Studien, so wie der abgelegten theoretischen Staatepiusungen, dann der Kenntnis der Landessprache und der allfälligen bisherigen Berwendung bei der k. f. Polizei-Direkzion zu Krakau unmittelbar, oder falls sie bereits

angestellt find, durch ihre vorgesette Behorde bis 3. Dezember I. Seinzubringen.

Bom f. f. Statthalterei-Prafibium.

Lemberg, am 3. November 1861.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 10433. W c. k. dyrekcyi policyi w Krakowie opróżniła się posada adjunkta konceptowego klasy pierwszej z adjutum rocznem w kwocie czterechset dwudziestu złotych wal. austr.

Dla obsadzenia tej posady rozpisuje się konkurs niniejszem. Kandydaci mają wnieść podania odnośnie do dnia 3. grndnia t. r do c. k. dyrekcyi policyi w Krakowie bezpośrednio, lub przez swą władzę przełożoną, jeżli jnż są na jakiej posadzie. Wykazać maja kandydaci wiek swój, dowody ukończonych szkół i złożonych egzaminów prawno-politycznych, równie jak i znajomość języka krajowego, nareście dotychczasowego ich zajęcia.

Z prezydyum c. k. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 3. listopada 1861.

(2078) **Landmachung** (2)

der f. f. Finanz-Landes-Direkzion in Krakau.

Nro. 18233. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gestracht, daß zur Sicherstellung der Tabal Material Verfrachtung zu den im Krakauer Finanzverwaltungsgebiethe besindlichen Tabal Verschleiß. Maggeinen für das Sonnenjahr 1862 b. t. vom 1. Känner 1862

schlets.Magazinen für das Sonnenjahr 1862 b. i. vom 1. Jänner 1862 bis letten Dezember 1862, oder aber für die drei nächsten Solarjahre b. i. vom 1. Jänner 1862 bis letten Dezember 1864 die Offert. Bershandlung mit dem Termine bis einschließig den 25. November 1861

6 Uhr Abende eröffnet wirb.

Die Stazionen aus und zu welchen bie Verfrachtung stattzusinden hat, die beiläufige Gewichtsmenge, die Begesstrecke und das Vadium, so wie die übrigen Lizitazions = und Vertrags · Bedingungen können nicht nur bei den f. f. Finanz · Bezirks = Direkzionen im Krakauer Finanz · Verwaltungsgebiethe (zu Krakau, Wadowice, Nen-Sandec, Bochnia, Tarnów und Rzeszów), sondern auch bei der Finanz · Landes = Direkzion in Krakau und Lemberg und den der leheren unterstehenden f. f. Finanz · Bezirks · Direkzionen eingesehen weiden.

Krakau, am 25. Ottober 1861.

#### Obwieszczenie

#### c. k. finansowej krajowej dyrekcyi Krakowskiej.

Nr. 18233. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla zabezpieczenia przewozu zasobów tytuniowych do magazynów tytuniowych w okręgu Krakowskim istniejących na rok 1862 t. j. od 1. stycznia 1862 do ostatniego grudnia 1862, albo też na następujące trzy lata t. j. od 1. stycznia 1872 do ostatniego grudnia 1864 konkurencya przez oferty włącznie do 6tej godz. z południa dnia

25. listopada 1861 otwiera się.

Względem stacyi, do których i z których przy- i wywóz odbywać się ma, dalej względem zbliżających się ilości ciężaru, oddaleń drogowych, zadatku jako też względem innych warunków kontraktowych nie tylko od c. k. finansowych dyrekcyi obwodowych w okręgu Krakowskim istniejących (w Krakowie, Wadowicach, Nowym-Sączu, Bochni, Tarnowie i Rzeszowie), lecz także od c. k. finansowej krajowej dyrekcyi w Krakowie i Lwowie i od finansowych obwodowych dyrekcyi we Lwowskim okręgu istniejących blizsze wyjaśnienia zasiągnąć można.

Kraków, dnia 25. października 1861.

(2080) Kundmachung. (2)

Rro. 38973. Es wird hiemit zur Kenntniß gebracht, daß in dem Bergleicheversabren über das Bermögen des Lemberger Kaufmanns herrn Karl Ferdinand Milde der am 25. April 1861 abges schlossen Bergleich am 15. Oftober 1861 Jahl 38973 gerichtlich bestätiget, und die Einstellung der Berechtigung des herrn Karl Ferdinand Milde zur freien Berwaltung seines Bermögens wieder aufgehoben wurde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, den 15. Oftober 1861.

2052) © b i f t.

Mr. 30187. Bom Lemberger f. f. Landes, als Handelsgerichte wird der Inhaber des in Berlust gerathenen Wechsels ddto. Zołkiew den 1 April 1851 über 320 fl. KM., am 24. Juni 1851 zablbar und afzeptirt von Heinrich Brześciański, aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen vom Tage der 3. Einschaltung dieses Edites in der Lemberger Zeitung um so gewisser diesem k. k. Landesgerichte vorzuslegen oder ihre allenfälligen Rechte darauf darzuthun, widrigens nach Ablauf dieser Frist über Ansuchen des Gläubigers Feivel Selzer dieser Wechsel für null und nichtig, sofort für amortisitt erklärt werden wird.

Leinberg, am 17. Oftober 1861.

(2060) © b t f t. (3

Mro. 36590. Bom f. f. Lemberger Lantes als Hantels und Wechfelgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Rochel Ziller und Chane Karniol ihre Kolletiv Handels Gefellschaftestrma "Rachel Ziller & Chane Karniol" für eine Schnitt Waarenhandlung am 14. August 1861 protokollirt haben.

Lemberg, ben 29. August 1861.

(2085)E d y k t.

Nr. 11795. C. k. Sąd obwodowy Tarnowski podaje niniejszym do wiadomości, iż w celu zaspokojenia pretensyi wekslowej w kwocie 5250 złr. w. a. z przynależytościami, wywalczonej przez pana Dr. Adama Morawskiego przeciw p. hr. Karolinie Skorupkowej, pozwala się na egzekucyjną sprzedaż dóbr obecnie p. Feliksowi Boguszowi własnych, w obwodzie Tarnowskim powiecie Mieleckim dom. 206. pag. 340. polozonych, j. t. Wojków z przyległościami Annapol, Domaczyny, Majdan, Zaduszniki, Ostrów i Urszulinek i do przedsięwziecia tej sprzedaży wyznacza się termin na dzień 18. gradnia 1861 i 15. stycznia 1862 o godzinie 9. zrana.

Za cenę wywoławczą stanowi się wartość szacunkowa tychże dóbr w kwocie 196.814 złr. 58 kr. w. a. i niżej takowej, dobra

te na owych terminach sprzedane nie będą.

Kazdy chęć kupienia mający winien jest przed rozpoczeciem licytacyi złożyć kwotę 20.000 złr. w. a. jako wadyum albo w gotówce, albo w listach zastawnych gal. stan. towarzystwa kredytowego, lub wreszcie w obligacyach rządowych podług kursu na dnin licytacyi w Gazecie rządowej krakowskiej zamieszczonego, zaś w przeciągu dni 30 po doręczeniu i wejściu w prawomoc uchwały, moca której akt licytacyi do sadu przyjętym został, trzecią część ceny kupna do tutejszego depezytu sądowego złożyć, w którą w gotówce złożony zakład wliczonym będzie.

Wrazie gdyby te dobra w dwóch pierwszych terminach w cenie szacunkowej sprzedane być nie mogły, to na ten wypadek wyznacza się do wysłuchania wierzycieli względem ustanowienia zwalniających warunków termin na dzień 22. stycznia 1862 o godzinie

9. zrana.

Bliższe warunki licytacyi, jako też akt oszacowania i wyciąg

tabularny w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć mozna.

O czem zawiadamia się wierzycieli, którzy z pretensyami swemi po dniu 20. lipca 1861 do tabuli krajowej weszli, lub którym niniejsza uchwała z jakiegobądź powodo doręczoną nie była, do rak nadanego im zarazem kuratora w osobie p. adwokata Dra. Serdy z substytucya p. adwokata Dra. Bandrowskiego. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 16. października 1861.

(2076)E dift.

Mrc. 28866. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wirb bem herrn Arthur Freiherr v. Luttwitz mit biesem Ebilte bekannt gemacht, baß behufs ber Zustellung ber Tabularbescheibe vom 18. Festigar 1861 Bahl 51612 und 51613, bann 7. Mai 1861 Bahl 12626 und 12627 in ber Angelegenheit ber Sicherfiellung ber Bolfeschulen Bu Mikuszowice und Lodygowice, ba ber Bohnort des herrn Arthur Freiheren Luttwitz unbefannt ift, bemfelben ber Landes- und Gerichte. Abvofat herr Dr. Rodakowski mit Substituirung bes Lanbes und Gerichte : Advotaten herrn Dr. Tarnawiecki auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt mirb.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, den 22. Juli 1861.

(2081)G b i f t.

Mr. 38633. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur Befriedigung ber von der galizischen Sparkaffe wider Frau Lubine Mieczkowska erfiegten Summe pr. 1054 fl. 2 fr. RM. oder 1106 fl. 73 fr. oft. Babr. ale Refibetrag aus der größe-ren Summe von 1120 fl. 18 fr. RM. fammt 5% Provifion von biefem Refibetrage vom 30. Oftober 1855 bie jum Bahlungetage, bann ber gegenwärtig mit 10 fl. 91 fr. oft. D. jugesprochenen Erefuzions. foften, bie bereits mit Befchluß vom 27. September 1858 3. 36794 ausgeschriebene Beilbietbung ber ichulbnerifden, in Lemberg sob Rro.

334 1/4 gelegenen Realität neuerdings bewilliget wurde.
1) Zum Austufepreise wird ber auf 16.087 fi. 28 fr. RD?. ober 16.891 fl. 84 fr. oft. D. ermittelte Schahungswerth ber Realität Ntro. 334 1/4 angenommen, wobet biese Realität in biesem einzigen Termine auch unter bem Schähungswerthe hintangegeben werden wird.

2) Die Seilbiethung wird am 6. Dezember 1861 um 9 Uhr Bormittags im Gebaude bes f. f. Landesgerichtes vorgenommen werben.

3) Die Schähungeurkunde und die Feilbiethungsbedingungen tonnen in ber Registratur bes f. f. Lemberger Landesgerichtes einges

seben und hievon Abschriften erhoben werden.

4) Alle jene Gläubiger, benen biefer Befcheid nicht jugeficult werben fonnte, oder bie erft nach bem 29. August 1861 an bie Ge= mahr gelangen murben, merden bon biefer Feilbiethung burch ben Kurator Advofaten Dr. Madejski, Dem Abvofat Dr. Malinowski als Substitut bestellt wird und mittelft Gbift verftandigt.

Lemberg, am 16. Oftober 1861.

dykt. 0

Nr. 38633. C. k. Sad krajowy we Lwowie podaje do wiadomości, że na prośbe galicyjskiej kasy oszczedności na zaspokojenie sumy 1054 złr. 2 kr. m. k. czyli 1106 złr. 73 kr. w. a. z większej sumy 1120 złr. 18 kr. m. k. pochodzącej, wraz z 5% prowizya od sumy 1106 złr. 73 c. od 30. października 1855 do dnia uiszczenia biezacej wraz z kosztami egzekucyjnemi w kwocie 10 zł. 91 kr. w. a. przeciw p. Lubinie Mieczkowskiej wywalczonej, przymusowa sprzedaż realności pod nrm. 334 1/4 położonej, w drodze licytacyi publicznej już uchwałą z dnia 17. września 1858 1. 36794 dozwelona i rozpisana, powtórnie rozpisuje się.

1) Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa realności nr. 334 1/4 na 16.087 złr. 28 kr. m. k. czyli 16,891 złr. 84 kr. w. a. obliczona, przyczem realność ta poniżej ceny szacunkowej w jednym terminie sprzedaną będzie.

2) Lieytacya odbędzie się dnia 6. grudnia 1861 o godzinie 9.

rano w gmachu c. k. sadu krajewego we Lwowie.

3) Mający chęć kupienia mogą wglądnąć akt oszacowania i warunki licytacyi w registraturze sądu wymienionego, tamże mogą być i odpisy podniesione.

4) Wszystkich tych wierzycieli, którymby uchwała dotycząca z jakiegobądz powodu doręczona niebyła, lub którzy po doiu 29. sierpnia 1861 do tabuli weszli, uwiadamia się przez kuratora adwokata Madejskiego z substytucyą adwokata Malinowskiego i przez

Lwów, dala 16. października 1861.

(2084)E bift.

Mro. 6752. Bom Stavislauer f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, bem herrn Littmann Brettler gehörigen, im Kolomeaer Rreise gelegenen Gutern Diatkowoo 2ter Antheil mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grund = Entlaftunge . Begirte . Kommiffion mittelft Musspruches bom 31. Februar 1855 3. 2983 für biefe Guter ein Urbarial = Entichabis

gungs = Kapital von 790 ft. 10 fr. KMl. ausgemittelt habe.

Es werben baber fammtliche mit ihren Forderungen auf Diefen Gutern versicherten Glaubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber zu biefem Zweite biergerichts bestehenden Kommission, oder fcriftlich burch bas Ginreichunge-Protofell bicfes f. I. Kreisgerichtessihre Anmeldungen unter genauer Angabe bes Bor- und Junamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber ange. sprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch der allfälligen Binfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel biefes f. t. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines bafelbst befindlichen Bevollmächtigten jur Unnahme ber gericht. lichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Banden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden, um fo sicherer bis einschliehlich ben 30. November 1861 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Glaubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten zu bestimmenben Tagfatung nicht mehr gehört, in biefer leberweifung feiner Forberung auf bas ermittelte Ent. schädigungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Ginne bee 5. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen unter ber Boraussehung verliert, das feine Forberung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben bersichert geblieben ist.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, ben 7. Oftober 1861.

C b i F t.

Mro. 45180. Bom f. f. Lanbes, ale Sandelsgerichte wird ben Frauen Sofia Nazarewicz und Konrada Michlik mittelft gegenwärtigen Sbiftes bekannt gemacht, es habe wider jie Nachmann Czopp sub praes. 23. Oftober 1861 Bahl 45180 ein Gesuch um Bahlungsauflage ber Wedsfelfumme pr. 800 fl. oft. 2B. f. N. G. angebracht unb um richterliche Silfe gebeten, wornber bie Jahlungeauflage unterm 24. Oftober 1861 Bahl 45180 bewilliget murbe.

Da der AufenthaltBort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes- als Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Malinowski mit Gubfituirung bes Abvokaten Dr. Zminkowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgofdniebenen Bech.

felordnung verhandelt werben wirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert , jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober bie exforderlichen Rechtebehelfe bem heftellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter gn mablen und biefem f. f. Berichte anzuzeigen , überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfiebenten Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Landes- als Sandels. und Dechfelgerichte.

Lemberg, ben 24. Ofober 1861.

(2079)

Mro. 1905. Dom f. f. Begirtsamte als Gerichte Budzanow wird über Grsuchschreiben bes f. f. Bezirtsgerichtes Trembowla vom 7. Februar 1861 3. 3324 und in Folge ber erwirften Genehmigung bes Tarnopoler f. f. Arcisgerichtes vom 17. Dezember 1860 3. 7316 die freiwillige Feilbiethung bes zu ber Nachlagmaffe nach Peretz Weisfisch gehörenden, in Budzanow unter CN. 145 gelegenen Saufes, vor-genommen und hiezu ber 1te Termin auf ben 28. November 1861, ber 2te auf ben 30. Dezember 1861 und ber 3te auf ben 30. Janner 1862 jebesmal um 10 Uhr Bormittags im Orte Budzanow bestimmt; jum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatzungswerth pr. 3603 fl. oft. B. mit bem Beisabe augenommen, baß bas haus unter bem Schätzungewerthe nicht veraußert werden wird.

Die Ligitagionelustigen werden verpflichtet vor Beginn ber Ligie tagionstommiffion bas 10% Badium zu erlegen, und die naberen Li-

Bitagionebebingniffe tonneu bei Gericht eingefehen werben.

Budzanow, am 26. Marz 1861.

E d y k t.

Nr. 1905. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu Budzanow przedsięweźmie się w skutek rekwizycyi c. k. sądu powiatowego Trembowla z dnia 7. lutego 1861 do l. 3324 za poprzedniczem zezwoleniem c. k. sądu obwodowego Tarnopol z dnia 17. grudnia 1860 do l. 7316 dobrowolna sprzedaż domu do masy pozmarłym Percu Weisfisch należnego, w Budzanowie pod Nrem. konskr. 145 położonego i oznacza się 1szy termin na dzień 28. listopada 1861, w razie nie sprzedania na 1szym terminie na dzień 30. grudnia 1861, a 3ci na dzień 30. stycznia 1862, kazdą razą o 10. godzinie zrana w miejscu Budzynowie.

Jako cena wywoławcza przyjmuje się cena szacunkowa w kwocie 3603 zł. w. a. z tym dodatkiem, że dom niżej tej ceny sprze-

danym nie będzie.

Licytanci będą obowiązani przed rozpoczęciem licytacyi 10% wadyum do rak licytacyjnej komisyi złożyć, a bliższe warunki licytacyi mogą być w sądzie wglądnione.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sądu. Budzanów, dnia 26. marca 1861.

(2070) Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 16359. Bon der k. k. Finanz. Bezirks- Direkzion in Sambor wird hiemit bekannt gemacht, daß bei der im Grunde Lizitazions. Ankündigung der h. k. k. Finanz. Landes. Direkzion in Lemberg ddto. 4. Oktober l. J. Zahl 27438 hieramts am 28. Oktober 1861 abgehaltenen öffentlichen Bersteigerung zur Verpachtung der Bade und Trinkturanstalt in Truskawiec auf die Dauer vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oktober 1867 oder alternativ dis dahin 1870 kein annehmbarer Andoth erzielt wurde, und daß sonach wegen Hintangabe dieses Pachtsobjektes unter Aufrechthaltung der in der bezogenen Lizitazions. Anskundigung enthaltenen Bedingungen, eine zweite öffentliche Verstelges rung in der hierseitigen Amtekanzlei in den gewöhnlichen Amtsstunden am 14. November 1861 abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtschillinges beträgt 6222 fl. 55 f. oft. W. b. i. Sechstausend Zweihundert Zwanzig Zwei Gulben 55 fr. oft. W. und das zu handen ber Lizitazions = Kommission zu

erlegende Babium 623 fl. oft. 2B.

Die schriftlichen mit dem Vadium belegten Offerte konnen bis 6 Uhr Abends des 13. November 1861 beim Vorstande ber f. f. Fi= nang-Bezirks. Direkzion überreicht werden.

Bon der f. f. Finang. Bezirke. Direkzion.

Sambor, am 29. Oftober 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 16359. Od c. k. dyrekcyi obwodowej finansowej w Samborze podaje się do wiadomości publicznej, że licytacya przez wysoka krajową dyrekcyę finansów we Lwowie z dnia 4. października do licz. 27438 wedle wydzierzawienia kapiel i wód w zakładzie Truskawiec na czas od 1. listepada 1861 do ostatniego października 1867 albo 1870 cgłoszona, na dzień 28. t. m. w tutejszym urzędzie bezowocowo odbyła się. Z tego powodu druga licytacya wedle wydzierzawienia wspomnionego zakładu, pod warunkami wyż wzmiankowanego ogłoszenia na dniu 14. listopada 1861 w tutejszej kancelaryi w zwyczajnych urzędowych godzinach odbędzie się.

Cena wywołania jednorocznego czynszu jest 6222 zł. 55 c.

wal. austr.

Wadyum w kwocie 623 zł. w. a. ma do rak komisyi licy-

tacyjnej zlożone być.

Pisemne oferty w załączeniu wadyum mają być do 6tej godz. wieczór dnia 13. listopada 1861 w prezydyum dyrekcyi obwodowej finansowej w Samborze oddane.

Od c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

Sambor, dnia 29. października 1861.

(2043) Kundmachung. (3)

Rro. 5753. Bom Przemyśler k. k. Kreißgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung der durch die Stadtsommnne Przemyśl gegen die Josef Gedl'schen Eiben ersiegten Summe pr. 4000 st. KM. oder 4200 st. öst. W. pr. 716 st. 16 kr. WW. sammt den vom 7. November 1850 laufenden 5% Zinsen, serners zur Herinbringung der anlästlich der verursachten Gerichtstosten und des Interessenzung der anlästlich der verursachten Gerichtstosten und des Interessenzung der anlästlich der verursachten Gerichtstosten und des Interessenzung der Anten pr. 107 st. 10 kr. KM. vom 1. Mai 1851 angefangen, jedesmal am 1. Mat und 1. November eines jeden Jahres und des Betrages pr. 25 st. KM. vom 1. November eines jeden Jahres, so wie zur Herschungung des bis nunzu keines wegs in Abschlag gebrachten Betrages pr. 225 st. KM., und zur Gereinbringung der bereits früher im Betrage pr. 6 st. 2 kr. öst. W. und nunmehr für das vorliegende Gesuch in dem gemäßigten Betrage pr. 12 st. öst. W. zugesprochenen Erekuzionskosten der dritte Erekus

zionegrad, b. i. die zwangeweise Feilbiethung der in Przemyśl, Blonier Borstadt unter RR. 196 gelegenen Realität in zwei auf den 25. November 1861 und 23. Dezember 1861 jedesmal um 10 Uhr Bormittags festgesetzten Terminen unter nachstehenden Bedingungen beswilligt wurde:

1) Bum Buerufepreise wird ber Schahungewerth pr. 10762 fl.

241/2 fr. öft. 28. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10% bes Ausrufspreises als Angeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen aber nach der Lizitazion zuruckzestellt werden.

3) Die naheren Feilbiethungebedingungen, den Tabularertraft, fo wie den Schapungkaft Diefer Realitat tonnen die Raufuftigen in der

h. g. Registratur erfeben ober in Abschrift erheben.

Bon dieser ausgeschriebenen Feilbiethung weiden die Sppothestargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach befannten, zu eigenen händen, dagegen die Nachlasmasse des Basil Fedynkiewiez oder dessen allfälligen dem Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben die Nachlasmasse des Spakowski oder dessen allfällige dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben, ferners die allenfalls dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Joachim Kahave, Chaim Reisver und Josef Wollner, dann alle jene deren Wohnort unbefannt ist, oder denen der gegenwartige Lizitazionsbescheid oder die ferneren in dieser Eresuzionsangelegenheit zu ergehenden Bescheide aus was immer für einem Grunde entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem bestimmten Termine zugestellt werden könnten, zu händen des in der Person des hierortigen Landes Aldvokaten Dr. Madejski mit Unterstellung des Landes Aldvokaten Dr. Frenkel bestrelten Kurators versständigt.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 14. Auguft 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 5753. C. k. sad obwodowy w Przemyślu ogłasza niniejszym, że w celu zaspokojenia przez gminę miasta Przemyśla przeciw spadkobiercom Józefa Gedla wygranej sumy 4000 złr. m. k., czyli 4200 zł. w. a., 716 zł. 16 kr. w. w. z 5% od d. 7. listopada 1850 biezacemi odsetkami, dalej w celu zaspokojenia z przyczyny zpowodowanych kosztów sądowych i procentów zaległych w ilości 717 ztr. m. k., zapłacić się mających rat w ilości 107 złr. 10 kr. m. k. począwszy od dnia 1. maja 1851 na dniu 1. maja i 1. listopada każdego roku i kwoty 25 złr. m. k. od dnia 1. listopada 1852 począwszy na dniu 1. maja i 1. listopada każdego roku płacić się mającej, jako też i na zaspojenie dotychczas nie potrąconej kwoty 225 zlr. m. k. i na zaspokojenie już pierwej w ilości 6 zł. 2 c. w. a. i teraz za miniejsze podanie w umiarkowanej ilości 12 zł. 4 c. w. a. przyznanych kosztów egzekucyjnych, trzeci stopich egzekucyi to jest przymusowa sprzedaż w Przemyślu na predmieściu Błonia pod l. k. 196 położenej realności w dwóch na dzień 25. listopada 1861 i 23. grudnia 1861 kazda raza na godz. 10ta wyznaczonych terminach pod następującemi warunkami dozwolonym

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa

10762 zł. w. a. 241/2 c. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywołania jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej wgotówce złożyć, które wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconem zostanie.

 Bliższe warunki licytacyi, ekstrakt tabularny, tudzież akt szacunkowy tejże realności wolno będzie chęć kupienia mającym

w tatejszej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli tabularnych i to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś masę spadkową Bazylego Fedynkiewicza lub też jego z życia i miejsca pobytu uiewiadomych spadkobierców, masę spadkową Szpakowskiego, lub też jego z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, tudzież z zycia lub miejsca pobytu niewiadomych Joachima Kahanc, Chaima Reisnera i Józefa Wolnera i wszystkich tych, którymby niniejsza rezolucya licytacyjna lub też poźniejsze w tej sprawie egzekucyjnej wydać się mające rezolucye z jakiegokolwiek powodu albo całkiem albo nie dosyć wcześnie przed terminem wyznaczonym doręczone być niemogły, do rak tymze w osobie tutejszego pana adwokata dr. Madejskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Frenkla ustanowionego kuratora.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 14. sierpnia 1861.

2049) S b i f t. (3) Mro. 10632, Bom Stanisławower f. f. Rreisgerichte wird befannt emacht, daß der h. o. Handelsmann Abraham Robinsohn am 25.

gemacht, daß der h. o. Handelsmann Abraham Robinsohn am 25. Oftober 1861 die Zahlungs e Einstellung angezeigt, und um die Bergleichsverhandlung gebeten hat. Es wird sonach das Bergleichsversfahren über das gesammte bewegliche und über das im Inlande, mit Ausnahme der Militärgränze, besindliche undewegliche Bermögen des Stanislauer protosollirten Schnittwaarenhandlers Abraham Robinsohn biemit eingeleitet. Wovon bessen Gläubiger mit dem verständigt wers den, daß die Borladung zur Berhandlung selbst, und zu deren hiezu erforderlichen Anmeldung der Forderungen durch den bestellten Gerichtssommissär f. f. Notar Starzewski insbesondere werden veranlaßt werden.

Stanisławów, am 29. Oftober 1861.

(2073)G d i f t.

Dr. 44454. Bom f. f. Landes. ale Sandelsgerichte wird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer sie Schmaje Lapter ein Gesuch sub praes, 18. Ottober 1861 3. 44454 um Zahlungsaustage der Wechselfumme pr. 200 fl. oft. 28. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Bah. lungsauflage unterm 24. Oftober 1861 3. 44454 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes, ale handelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Advofaten Dr. Wurst mit Substituidem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen

Bechselordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforterlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertroter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie lich die aus beren Berabfaumung enifichenden Folgen felbft beizumeffen haben mird.

Bom f. f. Landes. ale Sandele- und Wechselgerichte Lemberg, ben 24. Ofiober 1861.

(2077)© d i t t.

Mro. 44053. Bom f. f. Landes: ale Sandele. und Bechfelge. tichte wird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwärtigen Gbiftes be-fannt gemacht, es habe miber sie Samuel Leib Handel ein Gesuch sub praes. 16. Oftober 1861 3. 44053 um Zahlungeauflage ber Wechfelfumme von 300 fl. oft. W. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 17. Oftober 1861 Sahl 44053 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes= als Pandels. und Wechfelgericht zu beren Bertretung und auf ihre Befahr und Roften ben biefigen Aldvofaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Atvolaten Dr. Malinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur reche ten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Lantesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Vertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel du ergreifen, indem sie sich die aus deren Berakfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Dom f. f. Landes- als Sandels- und Bechfelgerichte. Lemberg, ben 17. Oftober 1861.

Chwieszczenie.

(2083)Nr. 8563. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek podania dyrekcyi galic. stanowego towarzystwa kredytowego z dpia 9. października do liczby 8563 na zaspokojenie wierzytelności przez dyrekcyc gal. stanow, towarzystwa kredytowego z sumy pożyczkowej 9200 złr. m. k. z hypoteki dobr Brzyżawa i Wola Brzyżawska z końcem gru. dnia 1855 jeszcze resztującej w kwocie 8082 złr. 30 kr. mon. k. z odsetkami 4% od 1. stycznia 1856 i 1/4% kosztami administracyi w kwocie 9 złr. 12 kr. m. k., dalej z odsetkami 4% od pojedyn-czych ed 1. stycznia 1856 aż do końca grudnia 1857 w kwotach po 46 złr. 42 kr. m. k. zapadłych co pół roku aż do rzeczywistego zaspokojenia kapitału w równych kwotach po 230 złr. biczacych rat, dalej z odsetkami zwłoki od dnia zapadłych pojedynczych rat i kosztów pobocznych 16 złr. 42/4 kr. m. k., jakoteż kosztów cgzekucyjnych w kwocie 16 złr. 57 kr. m. k. przysądzonych, nowa publiczna przymusowa sprzedaż dóbr w Sanockim obwodzie połozonych Brzyżawa i Wola Brzyżawska uchwała c. k. sadu krajo-Wego lwowskiego z dnia 1. czerwca 1858 za liczba 5003 dozwelona, powtórnie rozpisuje się, którato publiczna sprzedaż na podstawie warunków uchwała z dnia 29. lutego 1860 do l. 1391 i z dnia 5. czerwca 1861 do l. 3999 zapadłą postanowionych w tutejszym sądzie obwodowym w jednym terminie na dzień 29. listopada 1861

Jako cenę wywołania kładzie się w moc S. 58 statutu galic. stanow. towarzystwa kredytowego z dnia 3. listopada 1841 wartość w wykazie buchhalterycznym dochodów tychze dóbr przy udzieleniu pozyczki przyjęta w sumie 37112 złr. 471/4 kr. m. k.

o godzinie 10tej rano wyznaczonym odbyć się ma.

Każdy chęć kupienia majacy, winien jest dziesiata część ceny wywołania w sumie 3711 złr. 18 kr. m. k. w gotowiźnie, w książżeczkach galic. kasy oszczedności, w listach zastawnych gal. stan. towarzystwa kredytowego lub galic. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiadającemi podług kursu w ostatniej gazecie lwowskiej prenotowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowana wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

Wolno jest chęć knpna mającym wyciąg ksiąg tabnli krajowej, wykaz buchhalteryczny dochodów tychże dóbr przy udzieleniu pozyczki przyjęty, jakoteż bliższe warunki tej licytacyi w tutejszo-

sądowej registraturze wglądnąć lub w odpisie podnieść.

O tej licytacyi obie strony, to jest dyrekcya galic. stan. towarzystwa kredytowego, c.k. dyrekcya I. austryack. kasy oszczędności w Wiedniu, p. Marya Lewicka, p. Kornel Lewicki, p. Karolina Le-

wicka, p. Józef Lewicki, p. Walerya Michniewicz, p. Kornelia Lewicka, p. Bogusława Lewicka, p. Józefa Lewicka, - dzieci na świat przyjść mające małżonków Kornela i Maryi Lewickich, tudzież wierzyciele hypoteczni, jako to: dyrekcya austryack. kasy oszczedności w Wiedniu, Jan Dr. Witwicki, Józef a właściwie Michał Kerekiarto. Feliks Uścieński, Benedykt Kuszkowski, Eduard Kopecki — c. k. prokuratorya imieniem oktawy na tych dobrach ciążącej, jakoteż i funduszu uwolnienia gruntów od powinności pańszczyznianych jak niemniej i wierzyciele hypoteczni z miejsca i pobytu niewiadomi, którym ta uchwała doręczoną być nie może, jak wreszcie i ci, którzy po dniu 20go listopada 1859 de tabuli krajowej weszli, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Kozłowskiego zawiadomienie otrzymają.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 16. października 1861.

Rundmachung.

Rro. 71106. Bur Biederbesetung mehrerer Stipendien jahrlider 105 fl. oft. 26., welche fur die Ruthenen, die den juridifchen ober philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ber Kon-

fure bie Ende Rovember 1861 eröffnet.

Die Bewerber um diefe Stivendien haben ihre Gesuche, welche mit bem Tauffcheine, Mittellofigfeite-Beugniffe, Impffcheine, bann ben Studien- und Frequentazions. Zeugniffen gehörig zu belegen find, burch bas betreffende Professoren . Kolegium innerhalb ber Konfurefrift bei ber f. E. Statthalterei einzuhringen.

Bon ber f. E. galig. Stalibalterei.

Lemberg, am 29. Oltober 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 71106. Bla obsadzenia kilku stypendyów w rocznej kwocie 105 zł. w. a. dla Rusinów, którzy poświęcają się naukom prawniczym lub filozoficznym, rozpisuje się konkurs po koniec listopada 1861.

Kompetenci o te stypendya mają swoje prosby z załączeniem metryki chrztu, zaświadczenia ubóstwa, szczepienia ospy, jako też świadectw naukowych i frekwentacyjnych przedłożyć c. k. Namiestnictwu w ciągu terminu konkursowego za pośrednictwem przynależnego kolegium profesorów.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. października 1861

(2089) Rundmachung.

Mro. 71106. Wom laufenden Studienjahre 1861/2 angefangen, find tarbrere Stipendien im Betrage jahricher 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. 2B. aus ber Glowinskifden, Potockifden und Ertra . Ror. bonalstiftung sowohl für Abelige ale auch für Richtadelige wieder ju besetzen.

Bur Bewerbung um biefe Stipenbien wird ber Ronfure bie

Ende Rovember 1861 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben bie vorschriftsmäffig belegten, und wenn fie Sipendien fur Abelige ober aus bem Titel ber Angehörigfeit jur Familie eines ber Stifter ansprechen, mit bem Nachweise ber Abels. eigenschaft und ben allenfälligen Beweisen über bie Abstammung von jenen Familien ber Stifter, benen bei Erledigung ber Stipendien stiftungsgemäß ein Borgugsrecht gufteht, versebenen Gesuche im Bege ber Borftande ber betreffenden Studienanftalten innerhalb ber Ronfurefrift bei ber f. f. Statthalteret einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 29. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 71106. Zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 1861/2 jest do obsadzenia kilka stypendyów w kwocie 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Głowińskiego, Potockiego i zakordonowej tak dla szlachty jak i dla nieszlachty.

Do ubiegania się o to stypendyum rozpisuje się konkurs po

koniec listopada 1861

Kompetenci mają przedłożyć za pośrednictwem swoich przełożonych zakładów szkolnych c. k. Namiestnictwu w przeciągu terminu konkursowego swoje podania z załączeniem przepisanych dokumentów, a jeżli upraszają o stypendya dla szlachty lub z tytułu powinowactwa z familia fundatora, z załączeniem dowodu szlache-ctwa lub pochodzenia od tych familii fundatorów, którym przy nadawaniu stypendyów przysłuża pierwszeństwo.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, daia 29. października 1861.

G d i f t.

Dro. 15458. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird bem abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten Abraham Eisig Sacher mit biesem Edifte befannt gemacht, daß Advofat Dr. Josef Fechner als Giratar bes Karl Kaiser wider benfelben bie Bablungeguffage wegen 300 fl. oft. M. am 15. Juli 1861 hiergerichte überreicht habe, und folde mit Beschluß vom 18. Juli 1861 Zahl 10150 bewilligt murde.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich anfhalten burfte, so wird demselben or. Abvofat Dr. Reitmann mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Wohlfeld auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bahlungsauftrag biefes Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 18. Oftober 1861.

(2072)

E b i f t.

Rro. 45997. Bom f. f. Landes - ale Sandelegerichte wird ben Theresia Nawratil und Sofia Glanz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber fie Abraham Kroch sub praes. 22. Oftober 1861 3. 44997 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselfumme pr. 600 fl. oft. B. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 24. Oftober 1861 Bahl 44997 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes - als Handelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen herrn Abvofaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Hönigsmann als Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadmalter zu mablen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschrifismäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ents ftehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Landes - ale Sandels- und Bechselgerichte. Lemberg, am 24. Oftober 1861.

I. Ginberufunge=Gdift. (2064)

Mro. 61735. Bon ber galigischen f. f. Statthalteret werden bie im Auslande unbefugt fid, aufhaltenben Gebruder Michael, David und Isaac Wolf Folkart aus Krakau im Grunde bes allerhochften Paten. tes vom 24. Marg 1832 lit. e. S. 7 hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten in ihre Beimath zuruckzukehren, ale biefelben sonst nach ben Bestimmungen des bezogenen Patentes als unbefugte Auswanderer behandelt merben murben.

Lemberg, am 12. Oftober 1861.

I. Edykt powołujący.

Nr. 61735. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem na mocy najwyższego patentu z 24. marca 1832 lit. e. §. 7 przebywających bez pozwolenia za granicą braci Michała, Dawida i Izaka Wolfa Folkarta z Krakowa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócili do rodzinnego kraju, gdyż w przeciwnym razie postąpi się z nimi podług postanowień rzeczonego patentu jako z samowolnymi wychodźcami.

Lwów, dnia 12. października 1861.

(2058)Cobift.

Nr. 5033. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird dem abmesenden und bem Aufenthalteorte nach unbekannten Paul Merl hiemit bekannt gegeben, es werden bemfelben behufs Bufiellung ber hierges richtlichen Sabularbescheibe adto. 14. April 1857 3. 2369 und ddto. 22. Dezember 1858 3. 1703, betreffend die Intabulirung des Osias Rosenfeld als Eigenthumers ber ob ber bem Paul Merl gehörigen Realitätshalfte Dro. 696 intabulirten Forderungen und Rechte ein Rurator in ber Person bes Abvofaten Dr. Schmidt mit Cubstituirung bes Dr. Kratter bestellt.

Wovon der abwesende Paul Merl mit dem Bemerken in Renntniß gesett wird, daß es ihm obliege, dem bestellten Kurator seine

etwaigen Bertheitigungebehelfe mitzutheilen. Tarnopol, am 14. Oftober 1861.

(2061)Edift.

Mro. 44199. Bom f. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird hiemit fundgemacht, baß Josef Esriel Appermann am 26. Janner 1860 feine Firma "Josef E. Appermann" fur eine Schnitt. und Rurnberger. Waarenhandlung protofollirt hat.

Lemberg, am 24. Oftober 1861.

Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 31. października 1861.

Komorowska Konstancya, właścicielka dóbr, 73 l. m., na sparaliżowanie. Smolka Leokadya, małżonka adwokata krajowego, 46 l. m., na sparaliż. płuc. Siodołkiewicz Teresa, małżonka prywatyzującego, 65 l. m., na wodną puchlinę. Tirk Ludwika, zakonnica z zakonu Sacre-coeur, 53 l. m., na apopleksyę. Wróblewski Józef, kasyer miejski, 58 l m., na suchoty. Jaworski Ludwik, ingrosista izby obrach., 28 l. m., na suchoty. Nowińska Józefa, małżonka literata, 24 l. m., na konsumcyę. Werndl Edward, kolektant, 59 l. m., na suchoty. Tarnawski Jakób, właściciel domu, 52 l. m., na sparaliżowanie. Koppal Emma Helena, córka radcy wyższego sądu kraj., 15 l. m., na suchoty. Krawczykiewicz Józef, majster stolarski, 61 l. m., na apopleksye. Leurmann Mikołaj, hyły dzierzawca, 60 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Jasienko Jakóh, chałupnik, 41 l. m., na suchoty. Rudkowska Izabela, córka urzędnika, 10 l. m., na tyfus. Lewicki Jan, dyurnista, 60 l. m., na wycieńczenie sił. Dworzak Tomasz, wożny. 60 l. m., na konsumcyę. Werle Józef, wyrobnik, 31 l. m., na tyfus. Chmielewska Marya, wyrobnica, 30 l. m., na zapalenie płuc.

Sauer Krystyna, 26 l. m., na konsumey dto. Młoda Marya, dto. 20 l. m., na konsumcyę.
Młoda Marya, dto. 50 l. m., na wodną puchlinę.
Piotrowski Jakób, wyrobnik, 55 l. m., dto.
Piotrowska Józefa, wyrobnica, 28 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Zgud Grzegorz, wyrobnik, 49 l. m., na wodną puchlinę.
Czajkowski Karol, wyrobnik, 66 l. m., na suchoty.
Iwanicki Paweł, dto. 45 l. m., dto

Gefehrt Barthomiej, dozorca więźni, 62 l. m., na suchoty. Dabrowski Michał, przedmieszczanin, 55 l. m., na krwiotok. Zakalińska Malanka, uboga, 70 l. m., na tyfus. Ilnicka Regina, uboga, 60 l. m., na zapalenie płuc. Kulparkowska Anna, żona sługi, 45 l. m., na suchoty.

Gill Tatianna, wyrobnica, 60 l. m., na sparaliżowanie płuc. Bobak Tańka, dto. 28 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Huk Zofla, żona szewca, 50 l. m, na nerwową gorączkę. Tkacz Jan, ubogi, 72 l. m., na sparaliżowanie.

Kulpiszyn Semko, wyrobnik, 38 f. m., na zapalenie płuc. Staniszyn Parańko, wyrobnik, 30 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Staniszyn Parańko, wyrobnik, 30 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Junakowa Aniela, wyrobnica, 19 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Komarnicka Marya, dziecię mielnika, 1½ r. m., na anginę, Kutiak Marya, dziecię wożnego, 1½ r. m., na wodę w głowie. Huyda Aniela, córka bandlarza, 10 l. m., na tyfus. Olszańska Weronika, dziecię handlarza, 9 l. m., na sparaliżowanie płuc. Hirna Paraśka, dziecię sługi, 13 dni m., na apopleksyę. Tomaszewska Marcyanna, dziecię zewca, 1 r. m., na biegunkę. Matyaszewska Helena, dziecię kowala, 1½ r. m., na kurcze. Salzman Wilhelmina, dziecię urzędnika, 1½ r. m., dto. Reichert Karol, dziecię wyrobnika, 1½ r. m., dto.

Reichert Karol, dziecię wyrobnika, 1½, r. m., dto. Müller Katarzyna, dto. 16 dni m., z hraku sił żywotnych. Kamińska Anna, dto. 10 m. m., na konsumcyę.

10 m. m., na konsumcyę. Kamińska Anna, dto. 10 m. m., na konsumcy Lihr Jan, dziecie przedmieszczanina, 6 tyg. m., na kurcze.

Dulaba Wiktorya, dziécię sługi, 14 dni m.,
Uszyńska Wiktorya, dziécię szwaczki, 3 l. m., dto.
Tymczak Michalina, dziécię szwaczki, 3 l. m., ananginę.
Jednorog Marcin i Katarzyna, bliźnięta sługi, 22 dni m., z braku sił żywotnych.
Janowski Jan, dziécię sługi, 5 dni m.,
Schmidt Wilhelmina, dziécię urzędnika, 6 dni m.,

Enda Marwana przekunica 68 l. m. na kawiotek

Furda Maryanna, przekupnica, 48 l. m., na krwiotok.

Furda Maryanna, przekupnica, 48 l. m., na krwiotok.
Stasiszyn Paraśka, wyrobnica, 30 l. m., na zapalenie błony brzuchowej.
Junak Aniela, dto. 19 l. m., na zapalenie mózgu.
Borowicz Ignacy, ślufirz, 39 l. m., na suchoty.
Pichler Zofia, wyrobnica, 50 l. m., na zapalenie płuc.
Letnik Ozyasz, rewizor policyjny, 38 l. m., na wrzody w żołądku.
Szawada Jan, żołnierz, 29 l. m., na rozmiękczenie mózgu.
Ordner Mordehe, złotnik, 18 l. m., na suchoty.
Bardach Mojżesz, wyrobnik, 42 l. m., na suchoty.
Rochmes Meilech, dto. 78 l. m., dto.
Weitz Hinde, wyrobnica, 70 l. m., na wodza puchline.

Weitz Hinde, wyrobnica, 70 l. m., na wodna puchline.

Mensch Rifke, dto. 71 l. m., na suchoty.

Reiss Golde, dto. 62 l m., na gangryne.

Neuer Ides, dziecie wyrobnika, 2 l. m., na konsumcye.

Sc afer Ester, wyrobnica, 55 l. m., na zapalenie błony piersiowej Kagel Chaje, dziecie kupczyka, 5 l. m., na szkarlatynę.

Scheller Margules, dto. 7 l. m., na kurcze.
Scheller Margules, dto. 7 l. m., na różę.
Fried Adolf, dziécię szynkarza. 3 tyg. m., na kurcze.
Friedmann Berl, dto. 3 tyg. m., dto.
Sass Pessel, dziécię tandyciarza, 2 l. m., na angielską słabość.

Angeige-Blatt.

Deniesienia prywatne.

Eingesenbet.

Biehfeuche. Aus mehreren Journalen entnehmen wir, daß in einigen Gegenden der öfterreichischen Monarchie die Biehseuche auftritt; mir erlauben uns aus biefem Anlage bie gerren Dekonomen barauf aufmerksam zu machen, daß das Korneuburgor Biehpulver, permanent angewendet, ale gutes Prafervativmittel bient, und meifen auf nachstebenden bamit erzielten Erfolg bin:

In meinem Stalle maren eine Ruh und zwei Ochsen nach bem Erkenniniße ber Cachverständigen an ber Löferdurre (Biehfeuche) er= frankt, so daß ich diese schon dem Tobe verfallen glaubte. Durch herrn M. Furft in Billach auf bas Kornenhurger Biehpulver aufmertfam gemacht, entschloß ich mich biefen letten Berfuch zu machen, und faufte ein Packet davon, nach beffen Berbrauch fich bei biefen brei franken Thieren ichon eine wesentliche Befferung mahrnehmen ließ, und die früher trockene und fest anliegende Haut lockerer wurde.

Ich taufte nun noch ein zweites Packet, nach beffen Verwendung ich die Freude hatte, alle drei Thiere gesund zu haben, und die Ruh gibt fogar jest mehr Mild, als im früheren gefunden Buftande.

St. Ruprecht bei Billach am 29. April 1861.

Simon Oberauler,

Dbiges bestätige ich ber Wahrheit gemäß mit meiner eigenhandigen Unterschrift. . L. S. Schölfmann, Borftcher.

Echt zu beziehen in Lemberg bei ben Berren II. Laneri, Apothefer und Const. Iskierski, und in den meisten Städten Galiziens durch die in den gelesendsten Journalen zeitweise befannt gegebenen Firmen.